# Der Stiemer Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Berlag: "Der Stürmer", Julius Streicher, Rürnberg, Färberstraße 10/ll. Posischecktonto: Amt Nürnberg Nr. 106. Kernsprecher: 21830. Schriftleitung: Rürnberg, Pfannenschmiedsgasse 19/l. Schriftleitungsschluß: Frettag (nachm.). Fernsprecher: 21872. Urtefanschrift: Rürnberg 2, Schließfach 898.

Nürnberg, 8. Mai 1944

Ericheint wochentlich. Einzel-Rr. 20 Pig. Bezugspreis monat-lich 84 Pig. ausüglich Bofibestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständigen Bostanstalt. Nachbestellungen an den Verlag. Schluß der Anzeigenannahme 8 Boochen vor Ericheinen. Preis für Geschäftsanzeigen: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Raum-Leile im Anzeigenteil laut Preisliste.

22. Jahr

1944

# fidithe Freude

# Sie seiern die Erinnerung an Massenmorde

Wenn der Mensch sich freut, dann befinbet er fich in einem Buftand ber Beglutfung. Für einen normal veranlagter, für einen gesitteten Menichen tann ber Unlag zur Freude, zur Beglückung immer nur Gutes und Schönes sein. Die Juden machen, wie in so vielem, auch hierin eine Ausnahme. Gie fennzeichnen ihr vertommenes und verworfenes Befen in ben Feften, die fie feiern. Gie freuen fich babei über Dinge, die bei der Nichtjuden Abicheu und Grauen auslösen.

Das größte Freudenfest, das die Juden alljährlich in den Tagen des Frühlingsbeginns feiern, ist das Purimfest. Sie feiern es zur Erinnerung an einen Massenmord, der von den Juden im Alten Ber-fien begangen murbe. Uber fein Zuftandekommen berichtet das Buch Esther im Alten Testament der Bibel:

Das Bolt ber Perfer lebte einft in fogialem Frieden und barum gludlich in feinem Lande. Da tamen Juden ins Land. Zuerft waren es nur wenige gewesen, balb aber ihrer fo viele, daß fie gur Landplage murben. Denn fie arbeiteten nicht, wohnren in Säufern, die fie nicht felbit gebaut, und agen vom Ader, auf bem fie nicht ges fät hatten. Was fie taten, mar Schacher und Bucher. Mit ihrem ergaunerten Reichtum aber wuchs die Berarmung ber Nichtjuden. Landauf und landab gab es nur eine Rlage: Die Sand Judas liegt ichwer auf bem Bolt ber Berfer. Es ift zinsbar gemacht!

Und Saman, der Kangler des Reiches, fah bie Gefahr. Er empfand ben Jammer bes gepeinigten Bolfes. Er ging jum Ronig und bat für fein Bolt, daß es gerettet werden moge vom Untergang. Als die Juben bavon hörten, taten sie, wie ihre Guh rer zu tun befohlen hatten.

Da war Marbochai, ber Oheim ber

eine Judin und hahelt die Richtjuden, fo. wie unfer Gefet es von uns verlangt. Und barum hageft Du auch bas Balt ber Rerfer ... und feinen Rönig. Deinem Bolt aber broht Gefahr, und barum gehe hin und tue, was ich Dir fage."

Und Efther ging jum König und tat, wie ihr ber Dheim Marbochai jagte. Und der König verfiel ihrem Leibe und verlor feine Seele, und machte Efther, die Jubin, jur Rönigin. Und gab ihr ju wiffen, bag fie fich wünschen dürfe, was fie wolle.

Und ber König ftand ju feinem Borte: Saman, ber Getreue feines Boltes, wurde famt feinen gehn Göhnen gehängt und Mardochai, der Jude, murbe Rangler bes Reiches und befahl mit bem Giegel '3 Königs.

Und die Juden im Lande taten, was ihnen zu tun befohlen war. In einer ein: zigen Blutnacht starben die Besten des Boltes einen gransamen Tod. Sie wurden ermorbet, ermordet von ben Juden und ihren Selfern. Sie waren ihrer 75 000, die ber Bluthand ber Meuchler verfielen.

Jahrtausende sind vergangen seit jenes Grofverbrechen geschah. Und heute? Es gehört die Geele menschlicher Berworfenheit dazu, solch grauenhaftes Geschehen in rückschauender Betrachtung als Fest der Freude zu feiern. Das tun die Juden feit Jahrhunderten, sie tun es auch heute noch. So geschieht es in jedem Jahr zu Beginn des Frühlings und so geschah es auch in diesen Tagen wieder überall, wo Juden ihr teuflisches Dasein leben. Go geschah es auch beim Frühlingsbeginn bes Jahres 1944 im Lande der Eibgenoffen in ber Schweig. Wir lefen im Schweizer "Ifraelitischen Wochenblatt" vom 10. Marz 44:

"Wift ihr, was Purim bedeutet? Das fone Burimfest liegt hinter uns. Die Freude bes Monats Abar führt uns Efther. "Efther", fprach er zu ihr, "Du bist | zum Festesglanze bes Monats Rissan hin-

# Wofür?

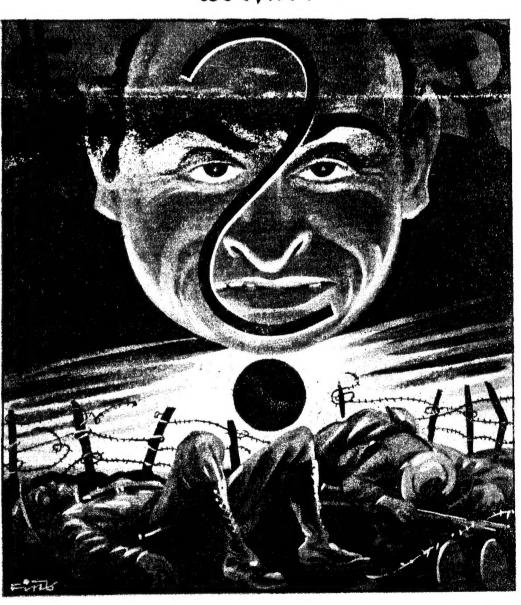

Wofür, warum, vergießen sie ihr Blut? Am Sintergrund der Frage grinft der Aud. And somit ist die Antwort schon gegeben: Rur Audas Siele laffen fie ihr Leben!

# Die Juden sind unser Unglück!

iber. Denken wir daran, daß die Tage der ,erhöhten Freude' Unzähligen ershöhten Kummer und qualvolle Sorgen besreiten mit der Frage: "Woher Mazzen nehsmen'? "Wie erhalte ich die nötigsten Pessach: Lebensmittel'?"

Raum ist das Erinnerungssest der Blutnacht von Persien verrauscht, da ist der Jude schon wieder dabei, ein zweites Fest der "erhöhten Freude" zu begehen: das Passa he est. Auch dieses Fest jüdischer Freude begehen die Juden zur Erinnerung an einen Massenmord, der einst in Ugnpten geschah. Und wieder berichtet das Alte Testament der Bibel:

Much bas Land ber Agnpter war ein gelobtes Land, ein Bauernland voll Glud und Gegen. Die Ader trugen zwiefache Frucht und noch viel mehr. Und bas Bieh ber Bauern ward gelobt weit hinaus über bie Grengen bes Reiches. Und ba mar es Josef, ber Jube, gewesen, ber sich bas Bertrauen des Königs erftahl und Kangler murde und mit toniglichem Siegel befahl. Und er ließ tommen ins Land feine Bril. ber und all bie anderen Juden und gab ihnen Gig und Recht, wie es bislang nur Lignptern gegeben mar. Und fie mehrten bie Rinder ihres Samens wie Sand am Meer und nahmen Bucherzins vom Bauern und Bucherzins in ber Stadt. Säuften in "fetten" Jahren Brotgetreibe in ihren Lagerhallen und gaben es mit Mucherpreisen in "mageren" wieder von fich. Und murden reich und die herren im Lande. Und die Agnpter arm und ihre Stlaven. Und als die Zeit getommen war und fie ertannt hatten, daß bas Bolt ber Lignpter ihrer überdruffig mar, ba morbeten fie bie Cohne bes Agnptervoltes, ftahlen Gold und Gilber, mo fie es erreis den fonnten, und flohen aus bem Lande hinaus in die Bufte, nach dem Often, aus bem ihre Bater einft getommen waren.

Jahrtausende sind vergangen seit auch jenes Grogverbrechen geschah. Und heute? Much die Erinnerung an den Maffenmord in Ugppten haben die Juden zu einem Feste gemacht. Sie nennen es "Bessach". Und wie das "Ifraelitische Wochenblatt" in der Schweig befennt, ift die "qualende Sorge", die fie im Sinblid auf diefes tommende Gest bewegt, nicht die Erinnerung an die von ihren Borfahren begangene scheufliche Tat, sondern die Frage: "Wo-her Mazzo nehmen?" Die "Mazzo" oder "Maggen" find nämlich ungefäuerte Beigenbrote, die von den Juden am "Beffach". Gest gegessen werden. Diese Brote erhalten eine nur den Juden befannte geheimnis-volle Weihe: Bei der Herstellung Dieser Brote mird nämlich dem Teig pulveri. fiertes Blut beigegeben. Dieses Blut aber stammt von nichtjüdischen, meift jugendlichen Menichen, die von Juden rituell geschlachtet murden. Ift es ein Zufall, daß solche Ritualmorde furz vor dem "Bessach"=Fest, dem judischen Oftern, vorgenommen werden?

Tage der "erhöhten Freude" nennt bas "Siraelitische Wochenblatt" in der Schweiz Die Blutfefte "Burim" und "Beffach". Sie magen dies offen zu fagen, weil fie miffen, daß die Maffe der Richtjuden nom judischen Treiben feine Ahnung hat. Und weil sie wissen, daß die Richtjuden auch dann, wenn man fie auf das judifche Berbrechertum aufmertfam macht, ungläubig ben Kopf ichütteln. Sie wollen an folche Schlechtigfeit und Verworfenheit nicht glauben, meil fie bei ihrer eigenen anftändigen Beranlagung folche Bermorfens heit einfach nicht für möglich halten fonnen. Ihnen muß vor Augen gehalten werben, was nicht etwa vor Sunderten von Jahren, sondern mitten in unserer Beit von einem Juden-,, Briefter", von einem Rabbiner, offen befannt wurde. Bor fechs-

# Die jüdischen Zinanzagenten

Das vom Weltjudentum gestistete Bündnis zwischen Bolschewismus und anglo-amerikanischer Plutokratie wirkt sich außer in den USU. vor allem im englischen Leben dahin aus, daß der Bolschewismus immer stärker das Gesicht Englands bestimmt. Die große Staatsseier am 25. Jahrestage der "Noten Armee", bei der in der Londoner Albert Hall unter wehenden riesigen Sowjetbannern Stalins Steppenheeren gehnldigt wurde, war erst ein Ansang. Kürzlich erklärte nach dem "Manchester Guardian" das amtliche Organ der sogenannten Arbeiter-Partei, daß gewaltige Geldbeträge für die bolschewistische Agistation in England ausgegeben würden, doch wisse niemand, woher das Geld komme.

Gerade vor 25 Jahren hat sich Khnliches auf beutschem Boden abgespielt. Als das deutsche Kaiserreich im März 1918 mit den Bolschewisten den Frieden von Brest-Litowsk abgeschlossen hatte, kam der Sowjetzude Tosse als Botschafter nach Berlin, um hier praktisch den staatlichen Umsturz vorzubereiten. Mit den im Barenreich zusammengestohlenen Millionen wurde von der Sowjetdotschaft aus eine umfangreiche untertrößige Verschwörung inszeniert, wobei besonders die "Unabhängige Sozialistische Partei" (USB.) des Juden

daase die besten Bütteldienste für Mostau eistete. Millionen von Flugblättern wurden berteilt und für Wassenkauf große Summen usgegeben. Der Jude Josse hat sich barüber jelbst in einem Telegramm vom 15. Dezember 1918 ausgesprochen:

"Es berficht fich bon felbft, bag ich bie gum Anfauf bon Baffen bestimmten Geldbetrage richt unmittelbar an Barth (einen ber pateren "Bolfsbeauftragten") aushändigen onnte, ba diefer Berr ein Reuling war und nir fein großes Bertrauen einflößte. nufte bielmehr als Mittelsperfon folche Betoffen auswählen, bie auf mein Bertrauen nehr Anfpruch hatten . . . Ich möchte Diefen Unlag benuten, um bem Rechtsbeiftand ber cuffifden Botichaft in Berlin, Beren Reichs. tagsabgeordneten Dr. Defar Cohn, mitzuteilen, bag er jene 550 000 MM. und 150 000 Rubel, die er bon mir in der letten Racht bor ber Musweifung gur Forberung ber Deutschen Revolution erhalten hatte, an Die 116B. ausgablen fann. Das gleiche gilt bon bem in Deutschland beponierten Wond bon gebn Millionen Rubel, worüber ich Beren Dr. Cohn bas Berfügungerecht eingeräumt habe."

Gin befonbers ausgebauter Stutpuntt ber

Hetzgitation ber bolschewistischen Juden in Berlin wurde die "Rostra", angeblich eine sowjetische Nachrichtenstelle. Ihr Leiter war der Jude Nadel-Sobelsohn, der schon am 3. September 1918 die damaligen Massensstreifs als Ersolg seiner "rollenden Rubel" bezeichnete.

Es war ein Verhängnis für das 1918 im Grunde führerlose Deutsche Reich, daß solcher jüdischen Wühlarbeit nicht von Ansang an mit den schärfsten Mitteln entgegengetzeten wurde. Dr. J.

#### La Guardia mauschelt gegen den "Alntisemitismus"

Meiche Ausbehnung die antijüdische Bewegung in den Bereinigten Staaten von Nordamerika allmühlich erhält, heweist die Tatsache, daß sellst der jüdische Bürgermeister von Neuhort, La Guardia, eingreisen mußte. Er hielt eine Mundsuntrede, in der er sich mit einem Niesenwortschwall gegen die Indenseinbschaft wandte und dieselbe als "unamerklanisch" bezeichnete. La Guardia tröstete zwar seine Ruhörer mit dem Bemerken, daß der von Europa außgehende "Antisemitismus" auf nordamerikanischem Boden keine Wurzeln schlagen könne. Troßalledem blieb ihm am Schluß seiner Rede nichts anderes übrig, als vor weiteren antisüdischen Maßandmen der Bevölserung zu warnen und scharzes polizeiliches Eingreisen anzudrohen.

Das Gemauschel bes Aubenbürgermeisters bon Neuhort tann auch in ben USA, die allmählich immer nicht anwachsende Aubenseindschaft nicht aufhalten. Sines Tages wird auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika mit dem jüdischen Bolksfeind Abrechnung gehalten werden.

#### Anfrage im Oberhaus

Die Londoner Jubenzeitung "Newish Chronicle" vom 28. Januar 1944 regt sich darüber auf, daß der Gerzog von Bebford im Oberhaus an den Bordanzeler Simon eine Anfrage richtete wegen der Behandler Ginnon eine Anfrage richtete wegen der Behandler Ginnon eine Anfrage richtete wegen der Behandler Ginnon insbesondere der britisch-faschistischen Organisation. Der Herzog von Redford habe u. a. auch Namen genannt wie: Mr. John Beckett, Smeaton Stuart und Captain Ramsab. Er habe kemeaton die der Leutgenannte interniert worden sei, weil man ihn als antifübrich und antistommunistisch eingestellt ansehe. Berdog Redford sei der überzeugung, daß man Captain Mamsab besonders auch deshalb in Halte, weil er zu viel über gewisse in Halte, nente Leute in England wisse,

### Stürmerleser!

Bergest nicht, ben "Stürmer" regelmäßig Guren Freunden und Befannten ins Weld an fenden! Die Miänner der Front werden Guch dafür dantbar sein.

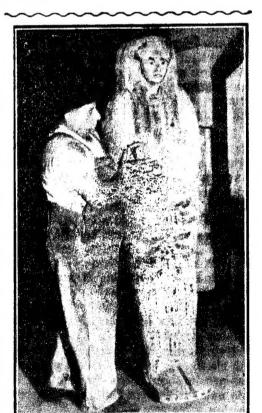

Stürmer-Archiv

Berlag "Der Stürmer" Nürnberg Haubischriftleiter: Ernst Hemer, Berlagsleiter t. B. Otto Ganner verantw für Anzeigen: Gustav Biermann Prud: Willum tämtlich in Nürnberg. R. R. Breisliste Nr. 7 gültig.

Seit Jahrtaufenden ruhen die Mumien Aghp.

tens im Frieden einer geheiligten Erbe. Da tam ber Jude und machte ein Wefchäft baraus.

# Derschweizerische Politiker Segesser gegen die Juden

In der Herbstflaison des Jahres 1864 nahm der schweizerische Nationalrat zu den Sandels. und Niederlassungsverträgen Stellung, die der schweizerische Bundesrat mit Frankreich abgeschlossen hatte und in denen das Recht der freien Niederlassung für alle französischen Bürger ohne Unterschied des Glausdens sestgesche wurde. Sonach konnten sich auch französische Juden in der Schweiz nies derlassen.

Anläßlich der Debatte im Nationalrat hielt auch der bekannte Luzerner Politiker Dr. Anton Philipp von Segesser eine Rede, in der er

"Man hat im 19. Jahrhundert angefangen, die Juden in die nationalen Staatsverbände aufzunehmen; seit 70 Jahren sind sie vollberechtigte französische Bürger, seit Jahren siben sie im englischen Barlament, in mehreren beutschen Staaten sind sie hochbegunstigt, allenthalben ist man von dem Verfahren der früheren Beit gegen sie abgefommen.

"Ihr Sag gegen die driftliche Gemeinschaft ift berfelbe geblieben, aber ihre Dacht ift un-

einhalb Jahren schrieb der Rabbiner Simon in "Halisag Mail" vom 25. Februar 1937:

"Der Hitlerismus von heute ist nur eine Wiederholung Hamans vor Jahrs tausenden. Aber, wo Hamans sind, da sind auch Mardochais und Esthers. Durch biese Mardochais wird unser Bolt gerettet werden."

Was wollte der Nabbiner Simon damit sagen? Er wollte damit sagen, das deutsche Bolt soll das gleiche Schicksal erzleben, das dem persischen Bolt zu jener Zeit bereitet wurde. Zwar vermögen die Juden von innen ber dem deutschen Bolt richt mehr Gewalt anzutun, weil sie aus Deutschland hinausgeworfen wurden. Ihre Hoffnung aber sehen sie auf hre Knechte, auf Stalin, auf Churchill den kon außen her den Weg nach Deutschland freikämpfen, damit das ersehnte Morosest in Deutschland endlich stattsinden könne, zu "erhöhter Kreude" Allindas. Deutsches Helbentum wird auch dieser jüdischen Hossenung ein entsprechendes Ende be-

Julius Streicher.

endlich gewachsen. Sie sigen an den Stufen der Throne, die ihnen verbfändet sind; sie beherrschen die Eisenbahnen und die großen Geldinstitute, die auf ihrem Reichtum ruhen; sie geben den Zon an in der Tagespresse und in der Literatur; sie dringen in die höchsten wie in die tiessten Schichten des sozialen Lebens ein und der Zwech, den sie selbstbewußt verfolgen, ist die Zerstörung der dristlichen Zivilization. ——"

"Ob ihr ihnen schmeichelt ober ob ihr stehersplat, ihr seid ihnen, was die Goomiter, Amaletiter, Philister ihren Bätern waren; sie erwarten das Reich des irdischen Messiss, in dem ihr feinen Platz habt; sie haben die Pflicht, euch mit der Schürfe des Schwertes zu schlagen, nur ist ihr Schwert nicht von Stabl, sondern von Silber und Papier."

"Welch eine gewaltige, ungreifbare geistige und materielle Macht! Und dieser sollen wir die Pforten unseres Landes öffnen, wir sollen uns bertraglich binden, nicht etwa nur diejenigen aufzunchmen, die uns belieben, sondern alle."

"Man spricht von den elfassischen Schacherjuben, die uns überschwemmen werden. Das sind nur die Pioniere, die in ein neues Land bordringen und den Weg bereiten; die geistige und materielle Macht des Jubentums wird nachrücken. Die entfernter liegenden Folgen sind weit bedenklicher als die unmittelbaren Wirtungen dieses Beschlusses."

Scacsser brang mit seiner Warnung nicht burch und die heutige Zeit zeigt, wie recht dieser Patriot hatte, als er die überschwemmung der Schweiz mit ansländischen Anden voranssah. Dr. J.

#### Nebel über Amerika

Es ist kennzeichnend für die Macht, die die Juden im Reiche des herrn Roosevelt heute haben, daß ausgerechnet eine Jüdin Morley in die amerikanische Botschaft in London ausgenommen wurde, um die Berbindung zwischen der amerikanischen und der englischen Jugend aufrechtzuerhalten. In Wirklichkeit desteht ihre Ausgare darin, in der englischen Jugend berumzuspionieren, wie weit dort der Haß gegen die Inden schon Eingang zu sinden vermochte. Bor einer ist die Ausenlichen Ingendorganisation in London erklärte die Jüdin Morley, die antisibische Stimmung in Amerika nähme immer größeren Umfang an. Man könne die antisidische Stimmung in Amerika nähme in der Steinmauer vergleichen, die mit einer Art zum Einsturz gebracht werden könne. Wie einen Nebel sinde man das antisidische Gefühl auf allen Gebeiten des öffentlichen Lebens.

Die Juden sind schuld am Kriege!

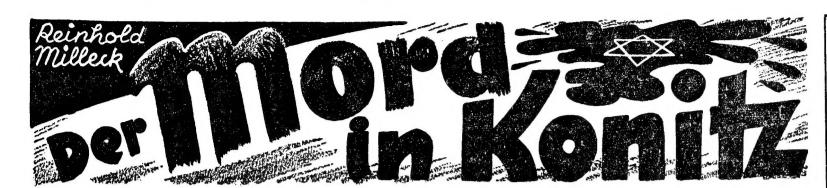

Die lette Fortletung folot:

Word und Raub, dazu englie Zusammenarbeit mit dem Verbrechertum aller Rassen. So war es damals, blieb es all die vielen Jahrhunderte dazuach und ift es heute — nach 33000 Jahren — auch noch. Und dies alles trop des Jahwechaedotes vom Sinai: "Du follt nicht töten." Wie oft wird dieles Gebot im Alten Testament sinngemäß wiederholt, aber noch weit öfter wurde es übertreten.

#### Mordbrennerei und Jungfrauenraub

Wiederum gebot Jahweh ein grauenhaftes Massenmorden (4. Mose 31,2), dem die Midtants ter zum Opfer fielen. Die Fraeliten ermordeten "alles, was männlich war" einschließlich ber fünf midianitischen Könige (B. 7 und 8). Doch tein Morben bes auserwählten Boiles ohne Raub. "Ma ihr Bieh, alle ihre Sabe und alle ihre Wuter raubten fie (B. 9) und verbrannten mit Feuer alle ihre Städte ihrer Wohnung und alle Beltdorfer (B. 10).

Alls die ifraelitische Räuber- und Wiordbrennerbande nun ihrem Oberhaupt Mofe von threm "Grfolge" berichtete, zeigte fich fo recht beffen "eble Mtenschlichteit", von der in der modernen judischen Geschichtsschreibung mit Borliebe gesprochen wird. Er ward zornig und warf den Hauptleuten vor, Jahmehs Befehl nicht vollständig ausgeführt zu haben, da fie die midianitischen Frauen, Midden und Kinder am Leben gelassen hatten. Er befahl: "So erwürget nun alles, was mannlich ift unter ben Rindern, und alle Weiber, Die Manner ertannt und beigelegen haben; aber alle Rinder, bie metb. lich sind und nicht Manner erkannt haben (also noch jungfräulich sind — R.M.), die laßt für euch leben" (B. 17 und 18).

Der Raubzug hatte fich gelobnt: Rleider, Berate, Gold, Gilber, Erg, Gifen, Binn und Blet, fowie 808 000 Stud Bich, nicht gu vergeffen bie 32 000 Jungfrauen als Bente! Bas icherten Dofe bie Taufenden und aber Taufenden ber Midianiter, bie bem Morbstahl ber ifraclitischen Borden jum Opfer gefallen maren?

Mun muß aber bedacht werben, bag Diofes biefes Rapitalverbrechen an dem Bolt verübte, bem er fein Leben zu verdanken hatte. Denn als er einen Eigypter ermordet hatte, mußte er bekanntlich flieben. In Midiam fand er dann Unterschlupf und Schut, ja, beiratete fogar die Tochter eines mibias nitifchen Briefters (2. Dofe 2, 21).

Den Dant ftattete fo Mofes - wie ichon Satobs Sohne zu Sichem — seinem Wirtsvoll mit Mord und Raub, mit Bernichtung ab. Das uralte fübische Lied - burch all bie Sahrtaufende neu geblieben bis in unfere Tage.

Bereits zwei Rapitel weiter tann ber Berfaffer bes 4. Buches Mofe ichon wieder von ber Anitif. tung zu einem neuen Mord- und Raubzug berich-Der geiftige Urheber ift wiederum Jahmeh felbft; er gibt Mofe fogar Richtlinien für die Ducchführung bes Berbrechens, die in ihrer Muswirtung Richtschnur ber fübischen Bolitit bis in bie Jestzeit geblieben find. Jahmeb verlangt nämlich, bag bie Ifraeliten in Rangan ,alle Ginwohner bertreiben",

"alle ihre Säulen und alle thre gegoffenen Bilder und alle ihre höhen vertilgen" (4. Mose 33, 52).

Das Buhnopfer Gine judifche Postfarte

Weiter heißt es: "Werdet ihr aber Die Ginmobner bes Landes nicht bertreiben bor eurem Ungeficht, fo werden ench die, fo ihr überbleiben lafit, Bu Dornen merden in euren Mugen und gu Eta. cheln in euren Seiten und werden euch braugen in eurem Lande, barin ihr wohnet" (25. 55).

#### Judas Böllerbernichtungs=Gebote

Die "Ausrottung" ber Kanaaniter lag Jahmeh befonbers am Herzen, er beschäftigt sich immer wie-ber mit biesem Plan (5. Mose 7, 1 ff.), ber schließlich in der Berheißung gipfelt: "Du wirst alle Bole ter verzehren, die der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst ihrer nicht fchonen" (B. 16).

Mus dem Buch der Richter (Rap. 1) erfahren wir bann, wie ber Stamm Juda bie Ranaaniter "ichlug" und beren Ronig Adonibefet beibe Daumen und große Behen abhactte (B. 6). Es ift - wie fo oft bas gleiche Lieb von fanatischem Sag und blutig graufamer Bernichtung.

Bas und aber befonders intereffiert, find Die Gebote Jahwehs, die er der Bertreibung der Kanaaniter voraustellte, benn biese Gebote werden geute noch und gerade heute von den Juden eingehalten. Co wie fie bamals bie Ranaaniter "bertreiben" follien, wollen fie bente bas beutsche Bolt nicht nur bertreiben, fondern wie es der judifche Rationalgott gebietet, "bergebren", alfo bernichten. In ihrer Worlautheit haben fie diefen Plan gemal - fogar fchwarz auf weiß - offenbart. Malt boch n. a. der Leibjournalift bes Maffenmörders aus dem Rreml, ber Jude Ifa (Gias) Chrenburg, in seinem Buch "Bernichtung Europas" all bie Schreden aus die Juda ben 300 Millionen Europäern zugedacht fat -Bernichtung burch Riefentants, Terrorflieger und Giftgas. In feiner hemmungslofigfeit lagt Diefer bolfchewistische Inde dann feinem Hafigesang noch den blutigen Sohn folgen: "Wenn wir Guropa in eine Bufte bermandeln, fo wird das ein Uft hober Menschenliebe sein, 300 Millionen werden ihnen danken, daß fie jum letten Mal bas Baterunfer beten" Bie Jahmeh fante: "Du follft alle Bolfer bergehren ... bu fouft ihrer nicht ichonen."

Doch auch bas weitere Gebot bes Judengottes feben wir in unferer Beit befolgt: die Bernichtung aller Säulen, aller gegoffener Bilder und aller Boben. Was anders ift ber Ginn ber verbrecherischen Terrorangriffe der judao-anglo-amerifanischen Luftgangfter: außer ber brutalen unmenschlichen Bernichtung bon Greifen, Frauen und Rindern Die Berftorung unerfetlicher Multurguter. Judas Bert! Und Rabbiner find es, bie bie feigen Mörberpiloten und die Mordflugzeuge einfegnen. Much ein Dienft für Nahweh!

Und der "weise" Ratichlag bes Jubengottes: bie Ginwohner bes geraubten Landes gu vertreiben, um bie Befahr bon bornberein gu befeitigen, fpater bon ibnen "gedrängt" ju werden. Diefen Ratichlag bat der judifche Bolfchewismus, feit er im ehemaligen Barenreiche Tug faßte, ftets befolgt und befolgt ibn noch beute. Alle wertvollen Menichen, die ihnen einmal gefährlich hätten werben fonnen, wurden nicht nur bertrieben, fondern "liquidiert". Angefangen mit ber ruffifchen Intelligens, ben Brieftern, den Grundbefitzern, bif gu ben 12 000 polnifchen Offi-Bieren, die den judifchen GBU. Sentern bei Ratyn jum Opfer fielen. Aber vicht nur in bie führende Schicht, nein, auch in die Maffen der Mleinbauern und Arbeiter griff die Burgehand bes Bolichemismus. Wer nicht freiwillig bie Bande ber Che und Familie gerrift, wer feine Rinder nicht auf Rimmerwiederschen hergab, wer sich nicht in das Los der Stlavenarbeit schicken wollte, ber fiel entweder bem Mordwüten der judifch-bolfchewiftischen Beftien gum Opfer, oder wurde nach Sibirien verbaunt. Diefes Schieffal hat der Bolichewismus Millionen und aber Millionen bereitet. Richt anbers würde es uns, würde es allen anberen Europäs ern ergeben, fame Juda am Ende Diefes Rrieges gur Macht.

Mit erfdredender Marbeit erfennen wir, daß Die "Geschichten" bes Alten Testaments beute noch für bas Weltindentum unantaftbares Wefen find, wie 23 u. a. ber Rabbi Rabana in "Befitta" (Menausnabe Wilna 1926, Fol. 91 a) festlegte: "Die Worte der Thorah sollen nicht wie veraltete Anordnungen erfcheinen, fondern fteis als neue Anordnungen.

Und ba wir nun fdon einmal einen Worgriff in bas rabbinifche Schrifttum getan haben, wollen wir noch eine Stelle baraus betrachten, die und Deutsche in einen Zusammenhang mit ben Ranaanitern gebracht hat. Nach der rabbinischen Lehre find wir

Die Anfündigung Dem "Raporeshahn" ift ber Ropf bes chemaligen ruffischen Baren aufgemalt

Deutsche nümlich "Kanaaniter". Rabbi David Rimcht sagt in seinem "Bibelfommentar zu Obadia": "Die Ginwohner von Deutschland sind Kanaaniter, benn als die Ranaaniter vor Jehova floben, gingen fie in bas Land Alemannia, welches Deutschland genannt wird und noch heutigen Tages werden Die Deutschen Ranaaniter genannt".

Mas miiffen wir nach biefen Worten folgern? -Die Anordnungen Jahwehs lant Thorah find auch heute noch verbindlich. — Jahweh fordert hin-sichtlich der Kanaaniter: Vernichtung ohne Schonung. - Rach jubifchen Begriffen find wir beute Die Kanaaniter. — Also: Vernichtung aller Deutschen nach Jahwehs Gebot — wenn — — Doch dieses Wenn wird Juda nicht erleben!

#### Die Posaunen von Tericho

Immer wieder bas Gleiche: Jahmeh befiehlt und Juda mordet und ranbt. Da war ber "Gieg" über Gibon (5. Dofe 2), bei bem bon Stadten, Mannern, Weibern und Rindern nichts übrig blieb - "Allein bas Bich ranbten wir für uns und die Ausbeute ber Städte, die wir gewonnen" (B. 35).

So war es and mit ber "Groberung" bon Bericho. Allerdings gingen berfelben fonderbare Ereigniffe vorans (Jofna 6). Gine Woche lang machten bie Ifraeliten täglich einen fibungsmarfch am bie Stadt. Die Spite bildeten ifraclitische "Mümpfer", benen sieben Priester folgten, die unentwegt auf sieben "Halljahrsposamen" (Widderhörner) bliesen und die Bundeslade anführten, hinter ber bas ungeriiftete Bolt ging, ebenfalls Pofannen blafend. Um fiebenten Tage wurde Diefe Brogeffion fieben Wat burchgeführt. "Und beim fiebentenmal, da bie Briefter Die Pofannen bliefen, fprach Jofna gum Bolt: Macht ein Feldgeschrei; benn ber Berr hat ench bie Stadt gegeben (23. 16). Aber diefe Stadt und alles was barin ift, foll bem herrn berbannt fein. Allein bie Sure Rabab foll leben bleiben und alle, die mit ihr im Saufe find; benn fie hat die Boten berborgen, die wir aussandten" (2. 17).

Befagt - getan. Die Ifraeliten fingen an, fo fürchterlich zu schreien, daß - fo beißt es - die Mauern bon Jericho bor Schred umfielen. "Und bas Bolt erftieg die Stadt, ein jeglicher stracks vor fich. Alfo gewannen fie bie Stadt und berbannten (ermorbeten) alles, was in ber Stadt war, mit ber Schürfe bes Schwertes: Mann und Weib, jung und alt, Dobfen, Schafe und Efel" (B. 20 und 91). Der Bollftanbigfeit halber fet noch erwähnt, daß Die Ifraeliten bie Ctabt berbrannten mit allem, mas barin war. "Allein bas Gilber und Gold und eberne und eiferne Gerat taten fie gum Schat in bas Saus des herrn" (B. 24).

"Rahab aber, bie Bure, famt bem Baufe ihres Baters und alles, was fie batte, ließ Jofna leben" (23. 25).

Was ist bas nun um diese Dame Rahab? Beshalb genoß sie die Gunst Jahwehs, bezw. Josnas? — Sie hatte gwei bon Josua ausgesandten Spionen Unterschlupf gewährt und fich fiberbies an ber Spionage beteiligt. Gie hatte fogar am Tage bes "Ungriffs" ein Geil fiber bie Stabtmauer gehangt, um ben Ifraeliten bas Erfteigen und "Umfallen" ber Mauer zu erleichtern (Jofua 2, 1-18). Go bat Jahweh die Stadt Jericho seinen Fraeliten "in die Hand gegeben" — durch den Verrat einer - burch ben Berrat einer Sure, bie nach bem rabbinifchen Schrifttum im 50. Lebensjahre jum Judentum übertrat und bie Frau des Josua wurde. "Also war der Herr mit Josua" (Josua 6, 27)!

Gin fonberbares Dreiblatt ber Thorah: Jahmeh, Josua als Oberhaupt Ifraels und deffen Frau, geb. Rabab - eine Sure. Dabei beißt es im Talmud: "Bedeutend ist die Thorah; denn wenn sie nicht ware, tonnten Simmel und Erbe nicht besteben" (Medarim 32 a).

Raum ein Rapitel bes Buches Rofua ift ohne einen ober mehrere Maffenmorde; fo im Rap.tel 8 bie "Eroberung" ber Stadt At, bon beren Gin-wohner niemand übrig blieb — 12 000 Opjer an Mannern und Frauen. "Mur bas Bieb und ben Rauf ber Stadt teilte Ifrael aus unter fich nach bem Bort Jahmehs, bas er Jofua gesoten hatte"

Dann wieber die Bernichtung der Umoriter, bei ber ber Rudengott mit einem Sagelwetter nachhalf. "Und viel mehr ftarben ihrer bon bem Sagel, als die Rinder Ifrael mit bem Schwert erwirgten" (30f. 10, 11). Biergu noch ein Nachspiel: Josua ermorbete die fünf Ronige ber Amoriter "und bing fie an fünf Baume" (B. 26). Diefem Mord folgte



Stürmer-Archiv (3)

Der Raporeshahn war das symbolische Opfer. Ihm folgte Die blutige Opferung des Baren mit feiner ganzen Familie.

besselben Tages noch bas Maffenblutbergießen in Malteda (B. 28), dem sich die Ermordung aller Einwohner von Libna (B. 30), berer von Lachis (B. 32), ebenfo von Eglon (B. 35), Hebron (B. 37), Dbir (B. 39) und anderen Stadten anschloß. Jofua "ließ niemand übrigbleiben" beißt es gu biefem Bert rechen.

Gine gange Rette bon Maffenmorben weift auch bas 11. Kapitel bes Buches Josua auf. - Morb -Raub - Brand!

Nach bem 12. Rapitel fielen nicht weniger als 31 nichtjübische Boltsstämme nebst ihren Königen ber Blut- und Raubgier ber Ifraeliten jum Opfer.

Wie schon im Buch Josua sich Morb an Morb weiht, fo auch im Buch ber Richter. Dier tritt fogar ein Jubenweib als Anführerin ber ifraelttifchen Raubmörberbanben in Ericeinung, Die Richterin Deborg, bie ihren mannlichen Borgangern an graufamem Witten burchaus ebenburtig war (Rich-

Morbe und Maffenmorbe auch in ben weiteren alttestamentarischen Schriften! Doch wir wollen es und berfagen, auch biefe einzeln zu behandeln. Rur eine einzige biefer Untaten mollen mir turg ftreifen, ben Raubzug bes fübifchen Ronigs Davib gegen Die Stadt Rabta. Edjaubernd lefen mir, bag Davib Die Bewohner von Rabba aus ber Stadt führte "und legte fie unter eiferne Gagen und Baden und elferne Reile und verbrannte fi. in Biegelofen. So tat er in allen Stäbten ber Rinber Ummon" (2. Samuel 12, 31).

#### Jubifche "belbinnen"

Bir haben bereits bie jubifche Mordbanbenführerin Debora tennen gelernt, bie ben Daffenmord bei Barofeth angezettelt hatte. Mus biefem verbrecherischen Unternehmen wird noch eine Gingelheit berichtet (Richter 4, 17-21). Sifera, gegen ben bie Sfracliten unter Barat und Debora ausgezogen waren, um ihn und die Seinen gu erschlagen, enttam ber Maffenmebelet und gelangte in bie Rabe ber Butte ber Jubin Iael. "Jael afer ging beraus, Sifera entgegen, und fprach ju thm: Weiche, mein Herr, weiche ju mir und fürchte bich nicht! Und er wich gu ihr ein in ihre Gutte, und fie bedte ihn gu mit einer Dede" (B. 18). "Da nahm Jael, bas Deib Bebers, einen Ragel von ber Butte und einen Sammer in ihre Band und ging leife ju ihm binein und fchlug ihm ben Ragel burch feine Schlafe, bag er in bie Erbe brang. Er aber mar entichlummert, warb ohnmächtig und ftarb" (B. 21). Jahwehs Engel jedoch fprach ben "Gegen" fiber bie meuchlerifche Bilbin (Richter 5, 24). Go gefchehen um bas Jahr 1250 v. b. 8. Auch ein Beispiel für jübische Berschlagenheit und

Graufamfeit - noch bagu eines weiblichen Befens, bas in ber jubifchen Geschichte als "Beibin" Dir. 1 gefeiert wirb.

Bon einer anderen jubifchen Meuchelmörberin berichtet bas Buch Jubith. Etwa um bas Jahr 600 b. b. B. belagerte Bolofernes, ber Beerfiihrer bes Aiffhrertonigs Nebutabnezar, die Stadt Betylua (bei Buther: Bethulia). Die in biefer Stadt wohnenden Inden wollten fich Bolofernes nicht fügen, hatten aber teine hoffnung, bei einem etwaigen Kampf mit Erfolg alzuschneiben. Gie beteien baber gu Bab. web, boch ber fchien ausnahmsweise fein Ginfeben baben au wollen.

In Bethlug lebte nun als Rind biefer Stadt bie Rubin Subith, die Witwe Manaffes. "Und fie war schon und reich..." (Jubith 8, 6). Diese Judin faßte einen teuflischen Blan und begann auch fofort, thu in die Tat umzuseten. "Sie wusch sich und falbte sich mit töstlichem Wasser und flocht ihr Haar ein und fette eine Saube auf und gog ihre fchonen Aleiber an und tat Schuhe an ihre Biige und formudte fich mit Spangen und Befchmeibe und sog all ihren Schmud an" (Rap. 10, 8 und 4). In Die fer berführerischen Aufmachung verließ fie Betylua und ging bem Lager Solofernes' gu. Die affurifden Boften belog fie und erflarte, gefloben gu fein, meil fie mit bem verächtlichen Berhalten, bas bie Juben von Bethlug bem Bolofernes entgegenbrach ten, nicht einverstanden fei; "barum habe ich mir borgenommen, ju bem Fürften Solofernes gu tommen, bag ich ihm thre (ber Bebraer von Betylua -R. M.) Beimlichkeiten offenbare und fage ihm, wie er fie leicht gewinnen tonne, bag er nicht einen Mann verlieren burfe" (B. 14). Unter bem Borwante, Lerrat an ben Bielagerten tretben gu mol-Ien, fd muggelte bie Budin fich fo bis gu Boloferhinburch, bem fie die gleichen Liigen bortrug, geldieft turchset mit Beudeleien und Schmeides leien für ben Beerführer und beffen König. Bolo-fernes ließ sich auch willig burch bie Worte ber Ribin und nicht gulett burch beren ohne jebe Burild. haltung gur Schau getragenen torperlichen Reige fetoren. Um die Begehrlichfeit Holofernes' noch bu fteigern, spielte die Bubin brei Tage lang bie Die gendfame; erft am Albend bes vierten Lages gab fie fich bem Milurer bin. Im Anfchluß an biefe "Eroberung" ließ Solofernes fich verleiten, Wein gu frinten, "fo viel, wie er nie getrunten hatte fein Leben lang" (Rap. 12, 21).

MIS nun Solofernes in feiner Rammer im tief. ften Schlafe lag, ergriff bie Judin bas Schwert bes Schlafenden "und fie bieb zweimal in ben Sals mit aller Macht und fchnitt ihm ben Ropf ab" (Rap. 13,9). Mit ihrer Magb, bie ben Ropf bes meuchlings Ermordeten in einem Sad verborgen trug, begab fich die Judin wieder nach Betylna. In wildem Eriumph wies fie ihren Raffegenoffen ben Ropf bes Affgrers vor: "Sebet, dies ist das Saupt bes Solo-fernes, des Felbhauptmanns der Affgrer; und febet, bas ist ber Borhang, darunter er lag, ba er trunken war. Da hat ihn der Herr, unser Gott, durch Wetbeshand umgebracht" (B. 19). Scheinheilig ergählte fie bann noch, baß fie fich nicht "verunreinigt" hatte und "ohne Sünde" wieder zurückgekommen ware.

Alfo war nach ber Darftellung ber "beiligen" Schrift Jahmeh ber eigentliche Meuchelmörber, wie auch biefes Berbrechen feine Gunbe fein follte. Der Dir. berin ater wird verfündet: "Gefeanet bift bu. Tochter, vom Herrn, dem höchsten Gott, vor allen Weibern auf Erben" (Judith 13, 33)!

So ging Jubith ein in bie fübifche Geschichte als eine ber größten "Belbinnen" Judas. In Bort und Bilb murbe fie gefeiert bis in die Jestzeit. Roch am 3. Juni 1938 brachte bie Beitschrift "The Almerican Bebrem" (ber ameritanische Bebraer - R. M.) Band 148, Mr. 8 über bie gange erfte Umichlagfeite ein Bilb, bie fubifche Morberin mit geschwungenem Schwert barftellenb. Gin Bunfcbilb als Bater ber Bebanten, bie in bem gleichen Beft unter bem Titel "Wird Gli Gli über Borft Beffel fiegen?" offenbart werden. Gin von altteftamentarifdem Bag gegenüber bem nationalfogialiftts ichen Deutschland geradezu überschäumender Artil, der "eine tatfächliche, wenn auch schriftlich nicht fejelegte Alliang" Englande, Frantreiche und ber Sojetunion voreilig enthüllt, ben tommenden Rrieg bier Staaten gegen Deutschland prophezeit und in de Bunfchtraum austlingt: "Und wenn der Rauch deSchlachten fich verzogen hat, die Trompeten nicht me: fcmettern und bie Rugeln aufgebort haben gu feifen, bann mag ein Bilb auffreigen, bas ben Meden zeigt, ber Gott fpielen wollte, ben SalenfreuChriftus, wie er nicht gerabe fanft in bie Brie hinabfahrt, mabrend bie brei Michtarier (Ho-Belisba, Leon Blum und Litwinow - R. M.) ein emeinsames Requiem anftimmen, bas auffallendin ein Gemifch aus ber Marfeillaife, bem "Gob fabe be Ring" und ber Internationale erinnert und austugt in bas triegerifche, ftolge und angriff. lustig Finale "Eli! Eli!" Wisgemerkt: Diese Worte wurden am 3. Juni

1938 eröffentlicht!

#### Burim

In bem "eblen" Rreife jubifcher "Belbinnen" fteht an britter Stelle ein Jubenweib, auf beffen Schulbtonto einer ber grauenhafteften Daffenmorbe ber jiibifden Befdichte verzeichnet ift. Die "Belbentat" biefer Biibin ift an letter Stelle ber Befchichts. biicher bes Alten Teftaments unter bem Titel "Buch Efther" ber Nachwelt überliefert worden.

Das Wefcheben fällt in bie Regierungszeit bes perfiften Ronigs Berges (Ahasberus), und gwar in bas Sahr 473 v. b. R.

Berres' Sausminifter bieg Saman, ein bem Ronig treu ergebener Beamter, ber bie große Befahr tlar ertannt hatte, bie bem Konig und feinem Bolt in ben gablreich im Lande vertretenen Juben erwachfen war. Haman war auch fo ehrlich, feinen herrn auf biefe Befahr aufmertfam ju machen: "Gs ift ein Bolt, gerftreut und teilt fich unter alle Bolter in allen Ländern beines Ronigreiches, und ihr Gefet ift anbers' benn bas aller Bolfer, und tun nicht nach bes Ronigs Gefeten; es giemt bem Ronig nicht, fie alfo gu laffen" (Efther 3, 8).

Gine faft zweieinhalbtaufenb Jahre alte Ertenntnis, die vollinhaltlich auch heute noch gutrifft auf alle Lanber, bie fich bon bem Ginflug bes Jubentums noch nicht freigemacht haben. Doch in feinem biefer Lanber - auch in Deutschland bor 1933 gab es einen fo einfichtigen und ehrlichen leitenben Staatsmann, wie es bamals Saman war, und einen, ber fo unerschroden bie jubifche Befahr ein für alle-

mal rabifal beseitigen wollte. Xerres war mit Hamans Borfcblagen einverstanben. Dinn begann ein großes Wehflagen unter ben Juben und ein Ratichlagen und ein Fragen, wie bie brobenbe Gefahr abzuwenben fei. Da erfann ber alte Jube Marbochat einen Rettungsplan. Er hatte ichon feche Jahre gubor feine Pflegetochter Efther (hebraifch: Sadaffah) in ben Darem bes Ronigs gefdmuggelt, ihr aber eingescharft, ihre Bugehörigfeit gur fübifchen Raffe und ihre Bermanbtichaft mit Marbochai gu berlengnen. Er feltft lungerte Tag für Tag bor bem Frauenhaufe bes Ronigs herum. Nach bretfähriger Borberettungszeit murbe bas Subenmabten bem Konig gunefubrt, bem es fo gefiel, bag er Efther gu feiner Ludlingefin

Muf Efther baute Marbochat feinen Blan auf. Durch einen Mittelsmann unterrichtete er fie bon ber Gefahr, bie ben Juben in Berfien brobte, unb ließ thr fagen, er "gebote ibr, baß fie sum Ronig hineinginge und flebe gu ihm und tate eine Bitte an

ihn um ihr Boll" (Rap. 4, 8). Marbochai hatte aber rechtzeitig noch ein zweites Gifen ins Fener gelegt. Er benungierte zwei Tit-huter bes Ronigs, weil fie - nach Behauptungen Marbochais - einen Unichlag auf bas Leben bes Ronigs geplant hatten. Efther batte fich beeilt, ben Ronig bon ber "Entbedung" Marbochais gu unterrichten, worauf ber Ronig bie beiben Türbuter bangen ließ - Opfer bes verlogenen Juden Mardochat. Doch erft viel fonter belohnte ber Ronig ben Juben Marbochat. Er ließ ben bor bem Tore figenben Bettelinben bereinholen, ibm tonigliche Rleiber geben

und in als einen vom König Geehrten hoch zu Hog brd bie Strafen der Stadt fubren.

Doc wieber jurud gu bem Bittgang, ben Marbochai on Gither verlangt hatte. Gither fuchte ben Ronig uf und verftand es, ihre Reize auf ihn wirten gu affen mit bem Erfolg, bag ber Ronig ibr sufagte, am Abend best gleichen Tages gu einem Mahl bi ihr gu erfcheinen. Dafile verfprach ihm Esther, m anderen Tage zu "tun, mas der König gesagt hi" (Kap. 5, 8). Wie schon am Abend beim Mahl, i reizte die Jüdin den König auch am nachften Tage gu reichlichem Beingenuß an. Unter ber Gintirfung bes Beines fagte ber Ronig feiner Rebsfraudie Erfüllung einer Bitte im voraus gu; er wolle hr alles geken, was fie fordere. Da rüfte Efther mit ber Sprache heraus. Gie forberte gunächst der Tod Hamans unter der verlogenen Behauptung, er mare ein Feind bes Ronigs und wolle ihn und fin Bolt vernichten. Unter bem bublerifchen Ginflug er Bubin und unter ben Birtungen bes Beines gib Berges fofort ben Befehl, Saman au bangen. Go fand ber getrene Belfer bes Ronigs unschuldig ein ichmähliches Enbe.

Efther fah ihr betriigerisches Spiel gewonnen und gestand um bem König, daß sie eine Jübin und bie Bilegetocher Mardochais fet. Der König, bem rafftnierten Beibe rettungslos verfallen, erfillte bon nun an alle Bunfche ber in ihrer Rachfucht bemmungelofen Bubin. Marbochat wurde fo jum bochften ber Fürsten bes Ronigreiches gefront, fünfhunbert Beften bes Reiches murben in ber Refibeng bes Königs erwürgt, die zehn Sohne Hamans gehängt. Dann begann im gangen Reiche ein grauenvolles Morben, bei bem 75 000 Perfer ber jubifden Blut-

gier jum Opfer fielen. Mis biefes teuflische Wert bollbracht mar, feierten bie Ruben biefen Maffenmord am vierzehnten Tage bes Monate Abar (Marg); "ben macht man gum

Tage bes Bobilebens und ber Freude" (Rap. 9, 17). Nach Marbochais Anordnung mußte biefes Feft, bas man "Burim" nannte, alljährlich gefeiert werben. Go feiern es bie Juben auch beute noch.

benie noch mit bem maffeaweren Brattergreifen in ben früheren Jahrtaufenden innig berbunden find. Ob orthodog oder liberal - fie "feiern" alle Jahre Die Alfichlachtung ber einen Million ägyptischer Rinber und ber 75 000 Berfer. Gerade biefe Tatfache zeigt beutlich, baß bie Gier nach bem Blute nicht. judifcher Menfchen noch beute in jedem Juden fchwelt. Unverfennbar tritt bieje Wegebenheit befonbers bei ber Feier bes Burim gutage. Da flammt ber mühfam niebergehaltene Bag gegen alles Richt. jubifche lobernb auf und bie tierifchen Schrete nach Blut erfüllen bie Chnagogen. Webe aber bem Bolt, bas die Schranten ftaatlicher Dronning fich einreißen läßt ober gar felbft befeitigt. Strome bes Blutes feiner Beften flicfen bann, ben Blutburft feiner emigen Feinde gu ftillen. Rugland, Ungarn, Spanien find grauenvolle Beifpiele, bie aber berblaffen murben gegenilber bem, mas einem Gieg bes



Das Buhnopfer Gine Darftellung aus bem 16. Jahrhunbert

Jubentums in bem febigen Rriege folgen murbe! Gine Borahnung bavon erhalt man ichon, wenn

man bie Burimfeier naber betrachtet. In wilbefter tierifcher Ausartung feiern bie Juben Diefes Feft. Wenn die Rabtiner die Megillah Efther (-Rolle; ba3 Buch Gither ift, wie auch bie Thorah, auf Bergamentrollen gefdrieben) gur Berlefung bringen, fiogen Die Juden jedesmal bei Ermahnung bes Ramens haman die mufteften Befdimpfungen und Bermun. fdungen aus. Dort, wo bie Efthergeschichte in lebenben Bilbern ober in einem Bithnenfpiel bargeftellt wird, miederhoten fich biefe Berftuchungen bis ins Maglofe, fowie nur ber Darfteller bes Saman erscheint. Richt felten tam es vor, bag ber Trager biefer Rolle fogar elendiglich verprügelt murbe. Ja, es ift fogar vorgetommen, bag bie feiernden Juden in finnlofer Betrintenbeit auch ben Darfteller ihres "Belben", Mardochai, halb totschlugen. Denn nicht nur der judische Bollsbrauch, sondern sogar ber Talmub berlangt: "Rabba fagte: Um Burimfeft muß man fich foweit fetrinten, bis man swifchen Berflucht sei Haman' und "gepriesen sei Marbochat" nicht zu unterfcheiben bermag" (Megillab 76).

#### Burim:Ritualmorde

Dag auch eine Reihe ber jubifchen Ritualmorde auf bas Burimfest entfällt, berichtet bie Befchichte. Bwei bedeutungevolle Falle wollen wir beransgreifen.

Min Buriming bes Jahres 1577 gogen bie Buben ber Stadt Breft . Litowft, einen feit altersher genbten Brauch einhaltenb, mastiert burch bie Stragen. Dierbei murbe ber nichtjubifche Burger Difa bon einem Juden, ber in ber Maste eines ruffifchen Groffürften einherging, unter Beibilfe anberer Juben ermorbet. Weiteres ift aus ben Alten leiber nicht gu erfeben.

Der andere gall ipielte fich mahrend bes Purimm Michaltowet bei Kameneg. In der Schnapsfneipe des Juden a.J. Mojchfo war der Bauer Adamta eingefehrt und hatte einige Schnäpfe getrunten. Bas weiter mit Abamta geschab, war biefem nicht mehr bewußt, als er fich mühfam in bas Baus feiner Schwefter fchleppte, wo fein Buftand beforgniserregend berichterte. Mis Mbamta versuchte, fein Lager gu verlaffen, fiel er tot um. Bei ber Ginfargung ber Leiche murben am Riiden und in ben Seiten berfelben furchtbare Berletjungen feftgeftellt, Die ben Unschein erwecten, als waren fie bem Abamta mit glübenben Gifen gugefügt worden. Auf Brund biefes Befundes weigerte fich ber Beiftliche, ben Albamta gu beerbigen unb Frachte ben Fall gur Angeige.

Rach Ausfagen ber beiben Schlachtichiten (polnifche Chelleute) Olfzewfti und Ofgowift erichien ber Jude Mofchto ichwer belaftet. Der Berbacht verftartte fich noch, als ber Bauer Stanfiewicz befunbete, eine erregte Unterhaltung ber Michaltowetter Juben mit angebort gu baben, in ber biefe ber Frau bes Mofchto bormarfen: "Das habt ihr bumm gemacht, bag ihr bas Damansfest im Dorfe gefeiert habt; es mare flüger gewesen, es in ber Stabt gu begehen." Mofchto wurde baraufhin verhaftet und in bas Unterfuchungegefängnis bon Ramenez-Bobolft eingeliefert. Auf bem Bege bortbin schnitt er bie filbernen Anopfe bon feinem Rod und übergab fie feiner ibn begleitenben Frau mit ber Meifung, bie Rnopfe feinen Rinbern als Unbenten gu überfringen, ba er aus bem Befängnis boch nicht mehr gurudtebren wirbe. Die Frau begab fich baraufhin fofort nach Michaltower und floh unter Mitnahme ihrer Rinder. Moschfos Ahnung hatte ihn nicht betrogen; er wurde gum Tobe verurteilt und hingerichtet. Wieviel Ritualmorde im Sinne ber Efther und

bes Marbochat überhaupt verübt wurden, wirb eines ber großen Geheimniffe Judas bleiben.

Co offenbart fich gerade in den Burimfeiern bie fübifche Blut. und Mordgier in ber gangen Unbeherrichtheit bes judifchen Bolfes.

Schon Dr. Martin Luther hat die Auswirkung bes Buches Esther auf die Juden der damaligen Beit erkannt. In seinem Werke "Von den Jüden und ihren Lügen" schrieb er bereits 1543:

"Und alles angftliche Ceufgen und Gehnen und hoffen ihres Bergens geht bahin, bag fie einmal mit uns Beiben umgehen fonnten, wie fle gur Beit Githers in Berfien mit ben Beiden umgingen. O wie lieb haben sie das Buch Efther, bas fo fein gu ihrer blutdürstigen, rachgierigen, morderifden Begier und Doffnung stimmt! Rein blutdürstigeres und rach-glerigeres Bolt hat die Sonne je beschienen, als bie fich bunten laffen, fie feien barum



Der Schächter

Stürmer-Archiv (2)

Gin Bolf, das Tiere in fo graufamer Beife ichlachtet, wie es die Anden tun, ift auch imftande, Menschen in ber gleichen Beife zu ermorden

Gottes, daß fie follen und muffen bie Beiden morden und würgen. Und es ift auch bas vornehmite Stud, daß sie von ihrem Mef-sias erwarten, er solle die ganze Welt burch ihr Schwert ermorben und umbringen."

Das war bamals - bor bier Jahrhunderten ichon bas Sochziel Judas und tritt und heute wieber als Ginn biefes Rrieges greifbar bor Augen. Bubifder bag und Bernichtungs. wille in Reintulturl

Mit bem grauenvollen Dorb an 75 000 Berfest wollen wir die lange Reihe ber Morde und Dlaffenmorde aus dem Alten Teftament abichließen, ohne alle Berbrechen diefer Urt auch nur annähernd erfaßt

Auden und Indenverteibiger glaubten gwar alle, bicje verbrecherischen Geschehnisse bamit zu entschulbigen, daß es fich bierbei um Ariegsereigniffe gebanbeit hatte, bei benen auf beiben Geiten berartige Granfamfeiten berübt murben. Das ift aber nicht wahr. In feinem einzigen Falle maren bie Bebräer Die Angegriffenen, fonbern immer bie Angretfer; und fiets maren es beren Blutburft, Raubgier und Bernichtungswille, bie fie gu ihrem unmenschlichen Tun antrieben.

Wir wollen aus ben Berichten bes Alten Teftaments auch nicht vergeffen, bag fich jedem ber jitbt. schen Massenmorbe ein gemeiner Rant wertvollen Bolfsqutes der Aberfallenen anschloß. Go waren alle diefe Bernichtungsunternehmungen auch Ranb. ginge. Schon bamals berftanben es bie Bebraer, fich ben Ertrag ber Arbeit anderer Bolter angneignen. Und da bas bamals mit Bucher, Schacher und Betrug in bem bon ben Ifraeliten angestrebten Umfange nicht gu erreichen mar, tam gu ben "gottgewollten" Bernichtungsabsichten noch ber Trieb, die eigene - von Jahmeb gebilligte - Raubgier zu befriedigen und fo, ohne arteiten zu muffen, Reich-tumer zu erlangen. Denn Arbeit war schon bamals bem "ausermählten" Bolt ein Greuel. Daß es mabrend feines Aufenthaltes in Manpten gu torperlicher Arbeit angehalten wurde, gefiel ihm gar nicht. Co Icfen mir: "Und bie Rinber Ifrael fenfaten fiber ihre Arbeit und schrein, und ihr Schreien über ibre Arbeit kam vor Gott" (2. Mose 2, 23). Jahweh offenbarte auf dieses Schreien hin sein tieses Ber-ftändnis sur die Arbeitsschen seiner Lieblinge und beschloß, fie aus Aghpten herauszuführen "in ein gutes und weites Land, in ein Land, barin Milch und Honig fließt, an ben Ort ber Kannaniter, Bethiter, Amoriter, Pherefiter, Beviter und Jefufiter" (2. Moje 3, 8). So großgugig überantwortete Jahmeh ben Lebensraum biefer sechs nichtiüdischen Bolfer und alles bas, was biefe sich burch Arbeit erworben hatten, ben Fraeliten. Aber nicht nur bamit "feg-nete" er fie; fie follten auch noch alles Wertbolle threm bisherigen Wirtsvolle rauben und mitnehmen: "Und ich will biefem Bolt Gnabe geben bor ben Manptern, bağ wenn ihr auszieht, ihr nicht leer ansgiebt, fondern ein jeglich Beib foll bon ihrer Rachborin und Sausgenoffin forbern filberne und golbene Gefäße und Rleiber; die follt ihr auf eure Gobne



er will nicht fotografiert werben 2013 unser Bildberichter auftauchte, hielt der Habbi angitlich feinen but bors Geficht

und Tochier legen und bon ben Aghptern gur Beute !

nehmen." (2. Mose 8, 21 und 22). So ist das "anderwählte Bolt" Jahwehs von Unbeginn an eine Mörber. und Räuber. banbe gewesen, die ein nichtjidisches Bolt nach bem anderen heimsuchte. Cowie das eine Bolt vernichtet und beffen Land tahl gefreffen war, tam bas nadite an die Reihe und fo Bolf für Bolf.

Reben dem Bernichtungswillen Indas maren es auch seine Raubabsichten, die den ersten Beltfrieg beraufbeschworen. Die Juden der ganzen Belt rühnuten sich dieser Tatsache, ja gaben es uns sogar schriftlich in die Hand. So schrief u. a. "The Fewisch World" ("Die fübische Welt") am 16. Januar 1919: "Das internationale Judentum zwang Europa gu bicfem Rriege, nicht nur, um gu großem Gelbbefit gu tommen, fondern um bermittels biefes einen neuen füdifchen Beltfrieg gu beginnen."

Run, biefer zweite fübifche Weltfrieg tam, er rast seiten über Jahren siber die ganze Erbe und soll bem Weltjubentum ben größten Raub aller Beiten ermöglichen und ihm benselben sichern für

ewige Zeiten. Beute also wie vor Jahrtaufenden ift die Parole Judas: Blut — Mord — Raubl

Durch ein Meer von Blut hat uns das "heiligste" Buch Judas geführt, obwohl wir es nur gu einem fleinen Teil burchblattert haben. Doch bas allein genügt ichon, um gutiefft erichüttert bas Buch wieder aus ber Sand ju legen, ohne all die anderen auf einen beutschen Menschen abstogend wirfenden Unfittlichfeiten an die Oberfläche gezogen

Die eine Abergengung aber fleigt jedem, ber fich in bas Alte Testament vertieft, zwangeläufig auf, nämlich die, daß bas Bergießen nichtjubi. ichen Blutes für bie Inden Gottes: dienst war, denn Jahweh gebot und belohnte es. Mirgends aber befindet fich ein Sinweis dafür, bag bas bergoffene Blut bei dem judifchen Bolte Biberwillen oder gar Abscheu erregte. Damit burfte biefer Einwand der Juden widerlegt sein, wie auch der, daß sie das Gebot: "Du sollst nicht töten" nie übertreten hätten. (Fortsetzung folgt.)

#### Lieber Stiirmer!

Jube und Bolfeberforgung

Terrorbomber und Juben

Lieber Stürmer!

. . . Wenn wir aber bie beutige Zeit mit bem 4. Kriegsjahr im ersten Weltfrieg vergleichen, so muffen wir fesiscellen, ba es unserem Bolte bei allen müssen wir sessischen, da es unserem Wolke bei allen Mühfalen verhältnismäßig recht erträglich geht. Denken wir doch an die Ribenmonate der Jahre 1917—18! Denken wir daran, wie wir damals hungerten und darbten! Hente aber hat der Nationalsosialismus dafür gesorgt, daß im ganzen Meiche keiner zu hungern braucht, auch wenn er auf Bieles verzichten muß, auf das man in Friedenszeiten Anspruch erhob. Giner der Hauptgründe dafür aber, daß die Grnährungslage unseres Volkes auch im Kriege eine gesicherte ist, ist die Russchaftung des Jude n aus unserer Wirtschaft. Dadurch, daß der Inde dei der Verteilung der Lebensmittel heute nichts nicht zu lagen hat, werden grobe Ungerechtigkeiten im vorneherein unmöglich gemacht.

Rarl Distler.

Lieber Stürmer!
. Ach habe nun tatsächlich wiederholt das Gerächt gehört, in den englischen und amerikanischen Terrorvondern jäßen vielsach Auden, die den Biloten den Weg zeigten und ihnen genau jene Städte und jene Städte und jene Städte und jene Städte in Vielen den die seine Wonden abwersen jollten. Ich halte es nun wohl sier mönlich, daß diese Källe Tatsache fünd. Im großen und ganzen aber bezweiste ich sehr, daß die Auden soviel Wint ansoringen, sich überhandt in ein Klugzena zu begeben und sich unterer Klat und unseren Kägern auszusehen. Der Jude ist doch die Ausgehnet der Keigheit . Kreilich, die Richtlinien zu ihren Angrissen erhalten die Terrorbomber von den Anden, und zwar schon daheim im sicheren dinterland . So sind die Hauptschuldigen an dem

terland . . . So find die Hamptschuldigen an dem Unglück, das über die Zivilbevölkerung kommt, doch

Der unfichtbare Weinb

Lieber Stiirmer!

Lieber Stürmer!

...Es ist aber hente wirklich so, daß man praktisch (wenigsiens in den Städten, die ich kennengesernt habe) kanm mehr einem Juden begegnet. Weiß Gott, wo sich diese Brüder heute herumtreiben, soweit sie sich noch im Reiche besinden. Diese Keisteulung grenz uns. Es erfüllt uns zweisellos mit Stolz, daß wir es nun doch sertiggebracht haben, unsere Heinat von diesen Karasiten so ziemlich zu sändern. Trozdem sehe ich in der Tatsache, daß daß Moentum beute im Meiche so ziemlich verschwunden oder doch wenigstens unsüchtbar geworden ist, eine Gesahr wähenn man den Feind nicht mehr sieht, dann ist man gerne geneigt, ihn weiter nicht mehr ernst zu nehmen und sich der Stärke des Gegners nicht mehr bewußt zu seine Wortscheit, daß man so allemählich wieder vergist, was uns die Juden früher angetan baben und sich nicht mehr vergegenwärtigt, was sie uns antun würden, wenn sie zwen früher zur Macht kämen. Man kann desbalb gar nicht oft und gar nicht laut geung vor der sidissen Gesahr warnen.

#### Was man dem Stürmer schreibt

Wilhelm Grube.

Der grufe Schuldige

Bieber Stürmer!

. . . Und barum muß fich bas deutsche Boll im-mer wieder fragen: Wer ist schuld baran, daß ein so furchtbarer Krieg tommen mußte? Wer hat die-sen Krieg vorbereitet? Wer ist der Verantwortliche fen Krieg vorbereitet? Wer ist der Berantwortliche an dem großen Leid, das fast alle Wölfer der Erde trifft? Wer wollte es so haben, daß die nichtsisischen Wölfer die Westen und Tadsersten aus ihren Reihen berlieren müssen? Es ist der Ind eine niemand anders als der Inde! . . . Und diese Krage müssen wir uns immer wieder vorlegen und müssen wir uns immer wieder borlegen und müssen wir uns innmer wieder dentworten! Rur dann versstehen wir Ursache und Sinn dieses Krieges . . .

Die Wipemaufchler!

Lieber Stürmer!

... Und ba habe ich folgenbes beobachtet: Wenn einer irgenbeinen politischen ober sonstwie breckigen Wit erzählt, fängt er unwilltürlich mit ben Sänden ju reben und wie ein Jube ju maufcheln an. Ift es nicht fonberbar, wie biefe - Gott fei Dant febr wenigen — Staatsfeinde unbewußt fofort zu Inden werden, wenn sie jüdisches Gedankengnt weiter-geben? . . . R. M. Reidhardt.

Lieber Stürmer!

Wenn man erfahren will, wie ein Bolf ge-28enn man erjahren will, wie ein Loit geartet ist, so braucht man es nur beim Schlachten ber Tiere au beobachten. Während alle Völker ber Erde bie Tiere vor der Schlachtung befäuhen, schächten die Juden die Tiere, so daß sie bei vollem Bewußtsein verbluten müssen. Gerade beim Schächten berrät der Aude, daß er ohne sede die Mitsgefühl ist und keine Seele im Leibe hat. Nur ein durch und durch nerherbtes und hrutgloß Ross ein burch und burch verderbtes und brutales Bolf tann folche Schandtaten begeben . . . &. Elmer.

Der Betrug mit bem "auserwählten" Boll

Lieber Stilrmer!

... Was ich nie und nimmer aber berfteben tann, jeboch ift, daß eine Welt von vernünftigen, tlarbentenden und intelligenten Meufchen Sahrhunderte, la Jahrtaufende lang glauben konnte, die Juden leien das von Gott auserwählte Bolk. Wie war es iberhaupt möglich, daß die Menschbeit auf diefen größten aller Schwindel hereinfallen konnte? Wie kam es, daß so viele Jahrhunderte vergeben mußten, ebe ein Teil der Menschheit erkaunte, daß die Juden nicht das Bolt Gottes, sondern das Bolt des Teufels sind? ...

R. Scheuermann.

#### Frecher jüdischer Abermut

Schon in ben achtziger Jahren fühlten fich die Juben in Ungarn so stark, daß der jübissche Abgeordnete Paul Mandel sich herausnehmen fonnte, zu erflären:

"Benn es ben Antifemiten in Ungarn nicht gefällt, fo mogen fie auswandern."

Etwas gang Abuliches leiftete fich ein anderer ungarischer Jude, ber nach Wien ausge= wandert war und es hier fogar zum Mitglied des Wiener Gemeinderates brachte, und zwar ber burch mehrere Biicher befannt gewordene Sigmund Maber. Pariiber berichtet ber Rabbiner Dr. Bloch in feinen "Erinnerungen" (3. 23b., S. 31):

"Mis Dr. Lueger am Beginn feiner antisemitischen Laufbahn die von ihm vollzogene Schwenfung jovial zu begründen vermeinte:

"in Wien gefiele es ihm nicht mehr, weil fcon Bur biele Juden bier feien", antwortete ibm Gerr Dlaber ebenfo launig wie bunbig: "Dann wandern Sie nach Jerusalem aus, wir Juden bleiben bier, uns gefällt es in Wien beffer."

Die Abgeordneten Manbet in Budapeft und Maber in Wien waren weber Ungarn noch Citerreicher, fondern eben Juben, bie es für gang natürlich hielten, wenn bas Wirts. volt auswandert, damit fich bas jübische Gaft-volt breitmache. Trefflich paffen auf diefe herausfordernde Arroganz und Aberhebliche feit ber Juden die Worte, die der Jude Paulus Maher 1913 bichtete:

> "MIso treibe ich die Spiele Meines reifen übermutes."

Dr. 3.

#### Sonderbare Zeitgenossen:

(IX.)

#### Der Angitliche

Bar mander bat in großen Zeiten Ideen viel und gut, Für fie zu tämpfen und zu ftreiten, Tehlt aber ihm der Mut.

Mit Coneid auf's Mange geben brauf, Das fällt ihm gar nicht ein. Sein Leitfat lautet: "Fall nicht auf, du fchlieglich

Wie gerne mocht' er Runde geben Bon feines Strebens Biel. Die Angft: "Es geht ja doch baneben", Macht gleich ihn wieder ftill.

Befchließt er feines Lebens Lauf, Tut's einen bumpfen Rnall. Tot fällt er um, doch fällt er auf

Ernft Biemer.



Ctiirmer-Alrebib (2) Juden verspotten, was den Richtjuden beilig ift Diefer Renharter Judenlümmel gefällt fich ba-Erinnerung an den romifchen Dichter Birgil lächerlich zu machen

Das Beste ist gerade gut genug zur Er haltung der Volksgesundheit Homöo-pathische und biologische Arzneimittel Schwahe bauen auf mehr als 75jähr!ger Eilahrung und stetiger Forschi auf. Dr. Willmar Schwabe, Leipzig.

"Was bäckt Erika?" - Döhler-Sparrezep "Was bäckt Erlka?" - Döhler-Sparrezept Nr 5: Grießtorte . . Aus 20 g Butter, 2 EBiöffel Zucker, 1 Eigelb. 1/2 Tasse Mich und 250 g Mehl (mit einem Teelöffel "Döhler Backfein" vermischt mehr zu nehmen wäre Verschwendung -) macht man einen Mürbteig und häckt diesen in einer Springform bei mäßiger Hitze 30 Minuten. In 1/2 I Milch. 1 EBiöffel Zucker, einer Prisc Salz läßt man 90 g Grieß unter fort währendem Schlagen zum Kochen kom men (2-3mal autkochen) und rührt den Grießtrei bis zum Erkalten. Diesen Grießhrei bis zum Erkalten. Diesen Flammeri füllt man auf den gebacke nen Mürbteig, setzt darauf Früchte und überdeckt diese mit Flocken aus dem übrtggebliebenen Eiweiß Das dem fübriggebliebenen Eiweiß Das Ganze wird nochmals leicht überbacken Weitere Döh'er Spartezepte folgen Ausschneiden - aufheben!

Großmutters Rezepthuch ist längst über- Stottern u. a. nerv. Hemmung, nur Angst. holt... denn heute muß man mit Zu-taten sparen und erzielt trotzdem zuie Ergebnisse. Ein Beispiel: Zur Back streiche nimmt man heute nicht mehr das Ei, sondern das milchgeborene Milei G Sie gibt jedem Kleingebäck ein appetitlich-braunes Aussehen.

Huch -" Und "peng" schon lag die Flasche in Scherben auf der Straße "Nur gut, daß sie leer war" tröstete sich die Junge Frau und ging weiter Die Scherben aber blieben ijegen und zerschnitten die Reifen von Fahrrädern Huch und Autos. So werden täglich un-ersetzliche Rohstoffe vernichtet und wertvolle Arbeitsstunden vergeudet. Wer Scherben macht, bringe sie auf die Wer Scherben macht, bringe sie auf die Seite. Entstehen gar Schnittwunden, nicht lange mit unzulänglichen Mitteln, etwa dem Taschentuch, verbinden, sondern gleich ein Stück Traumaplast Wundpflaster aufgeklebt, auch auf die kleinste Verletzung Die Wunde ist damit vor Verunreinigung geschützt und heilt auch schneller ab. Sie werden außerdem beobachten, daß das fest anliegende Traumaplast Wundpflaster hei der Arbeit nicht stört. pflaster bei der Arbeit nicht stört.

Waschwinke, Gutes Spülen der Wäsche Jaschwinke. Outes Spülen der Wäsche ist unbedingt nötig, um auch die geringsten Spuren der Waschmittel zu entfernen. Man gebe dem Spülwasser Sylva bei, lege die Wäsche hinein und lasse sie eine zeitlang ziehen. Daraut wird unter ständigem Wasserwechsel so lange gespült, bis das Spülwasser klar bleibt. Sylva eignet sich auch als Bleichmittel; hier genügt ein Eßlöffel voll auf einen Eimer voll kaltem Wasser. Rumbo - Seifen - Werke, Freital-Dresden.

Auch bei jeder Tablette Sliphoscalia eo uch bel jeder Tablette Siphoscalin eoli man dran denken, daß zur Herstellung von Heilmitteln viel Kohle gebraucht wird. Deshalb nicht mehr Siphoscalin nehmen und nicht öfter als es die Vorschrift verlangt! Vor allem aber wirklich nur dann, wenn es unbedingt nottut Wenn alle dies ernstlich befolgen, bekommt jeder Siphoscalin, der es braucht in den Apotheken, und zugleich wird erfüllt die Parole: Spart Kohlel Carl Bühler, Konstanz, Fabrik pharm Präparate, pharm Präparate.

Räder müssen rollen für den Sieg! Daher können Sie auch nicht in allen Teilen des Reiches Winkelhausen bekommen. Winkelhausen Werke Stettin, Stammhaus gegr. 1846.

Das herrliche Harzerland ist zugleich ein gesegneter Kräutergarten gehaltvoller Arzneipflanzen, aus deren frischen, wirkstoffreichen Teilen die weit und breit bekannten YSATE Bürger gewon-nen werden, die dem Arzt zufolge ihrer wohlerhaltenen natürlichen Wir-kungswerte als Heilmittel bei vielerlei unschätzbare Dienste leisten Ysatfabrik Wernigerode,

Richtig würzen! Viele sonst so erfahrene Hausfrauen begehen den Fehler, daß die Süßstoff-Saccharin für ein Nah-rungsmittel wie Zucker halten. Er ist aber ein Genuß- und Würzmittel, und das bedeutet, daß man ihn nur auf das Sparsamste verwenden darf, will man nicht wie mit Salz, Pfeffer etc. durch ein Zuviel den Geschmack der Speise gefährden. Deutsche Süßstoff-Gesellschaft m. b. H., Berlin W 35.

Ins Feidpostpäckehen gehört unbedingt Elasit-Puder. Die Füße der Soldaten sind durch die großen Marschleistungen sind durch die großen Marschleistungen besonders überanstrengt. Efasit-Puder verhütet Blasen, Brennen und Wund laufen, wirkt angenehm kühlend u des infizierend, Also, ins nächste Feldpost päckchen Efasit-Puder, Eine Streudose Mk, .-75, Nachfüllbeutel Mk, .-50. Er-hältlich in Apotheken Drogerien und Fachgeschäften, Kostenlose Druckschrift vom Togalwerk München 27/6.

500 gutgemischte Europa-Briefmarken mit ca. 300 Sorten, 9.50 Mk, + Porto, J. Singer (13b) Grainau 52 S bei

Schreiben Sie richtige Briefe? Ein Buch, wie man Briefe schreibt, die Erfolg bringen und Eindruck machen. Gericht Rechtsanw., Mieter, Steuer, Behörde, Eingabe, Mahnung, Bittschrift, Trauerbriefe, Gratulatt., Bewerbung, Wehrm., Polizel, Liebe usw. Dazu Kl. Fremdwörter-Verdeutschungs-Lexikon m. über 12 000 Worten. 2 Bände. 300 Seiten. 5,20 RM. inkl. Porto. Versand nur gegen Nachnahme. Gebr. Knabe KG. Weimar, St. 101.



Der Erfolg jeder Mehrlelstung wird noch gesteigert durch haushaltenden Verbrauch der erzeugten Güter, Wenn deshalb niemend mehr kauft, als er braucht, dann werden nicht wenige alles, sondern alle genug erhalten. — Dies gilt ebenso für DARMOL, das auch heute in steigendem Maße hergestellt wird.

DARMOL-WERK

W I E N

# **Was wir da IW sagen** Jedanken zum Weltgeschehen

Gin englisches Blatt meint, Churchill winbe fich wie ein Wurm.

Rein Bunder, mo er bon allen Seiten getre. ten wird!

Scine Religion

In Bofton wurde ber Jube Loeb Geifenftein bon der Unflage bes fechsfachen Beiratsschwindels

Der Richter, ein Jude, war eben ber Unficht, bag fich Seifenftein nur an Die Richtlinien bes Talmuds gehalten habe!

Beffer ift beffer

Churchill fprach von ben tommenden Beiten. fiber die gegenwärtigen magt er nichts gu

Die Sauptfache

Gin USA.-Blatt ichreibt, ber Friebe tonne nur aus Amerita tommen. Ratürlich, fonft mare er ja tein Beichaft!

Ceine boberen Dinge

Roofevelt fagte, es gebe in biefem Rriege um bobere Dinge.

11m ben jubifchen Gelbfad namlich!

Das Bichtigfte

Die USA. bilben fich ein, England an Die Rette gelegt zu haben.

Dabei überfeben bie USA., bağ beibe in ber Sowjetfalle figen!

Die komische Alte

Ein nordameritanisches Bausfrauenmagazin meint, Frau Roosevelt ware eine gute Schauspielerin geworben, wenn fie nur gewollt hatte. Mun, Theater macht fie auch fo genug!

Die neue Belle

In England werben bie Ruftungsarbeiter Die Entruftungsarbeiter mehren fich!

Die höhere Macht

Gin englisches Blatt meint gottergeben, Stalin tampfe im Auftrage einer höheren Macht. Ja, im Auftrage bes Teufels!

Gin bemokratisches Prinzip

Ein demokratischer Senator der USA. er-klärte, jede Familie in den Bereinigten Staaten werbe nach biefem Rriege einen Anteil von minbeftens 10 000 Dollar an ber Staatsichulb gu tragen haben.

Juden und Freimaurer gablen die Balfte!

Mahle, Mühle, mahle

Die Londoner guftandigen Stellen haben fich entichloffen, alle alten Windmühlen in England wieber in Betrieb gu nehmen.

Daraus tann man erfehen, wie "windig" es in England aussicht!

Berlogenheit

Die Englander beftreiten, ein ichwedisches Lasarettichiff angegriffen gu haben.

Wenn es nach Churchill ginge, wurde man glatt ertlaren, man fei bon bem Lagarettfchiff angegriffen worden!

Gin Marridreibt Bücher

Wendell Willfie arbeitet an einem Buch außenpolitischer Reden.

Wenn ber Berlag biefes Buch in Rollenform herausgibt, haben die Amerikaner wenigstens eine Berwendung dafür!

1926

"Ich will ben Tag noch erleben, an bem es entweder eine fultivierte Regierung in Rugland gibt ober mir mit ber gegenwärtigen Beuchelei Schluß machen, freundschaftliche Beziehungen mit, Männern zu unterhalten, bie nichts anderes als unferen Sturg wollen."

Das fagte einmal - Binfton Chur. mill!

Unterschieb

Die "Dimes" fpricht von ber Stimmung ber Bevölferung in den bombardierten beutschen Städten.

Dieje Stimmung beißt Baltung!

Paul Behe.



Geleimt

England sitzt im Leime fest. Von seinem Nimbus bleibt kein Rest.

Der Gentleman ist arg zerschunden, Total verkleistert und gebunden.





Der Löwe Judas

Das Brüllen wird zum Waih-Geschrei, Ist erst noch ein'ge Zeit vorbei, Das Waih-Geschrei wird zum Gestöhne. In Ungarn hört man schon die Töne.



Die "Heimat-Front" in den USA.

Gangsterei, Unsittlichkeit Machen frech im Land sich breit.

Wo der Jude mit dabei, Ist "Moral" nur Heuchelei.



Sowjet-,,Freundschaft'

Es ist als "Freund" der Bolchewist Gefährlicher, wie als Feind er ist.

### BANK DER DEUTSCHEN ARBEIT &

Hauptsitz BERLIN C 2

NIEDERLASSUNGEN IN ALLEN GAUEN GROSSDEUTSCHLANDS

Protektorat: PRAG Generalgouvernement: KRAKAU Ostland: RIGA und KAUEN

TOCHTERBANKEN IN: AMSTERDAM · ROTTERDAM UTRECHT . BRÜSSEL . ANTWERPEN

> VERTRETUNGEN IN: PARIS and WARSCHAU

Ausführung aller Bankgeschäfte Ausstellung von Sparbüchern



hat ca. 9000 Apotheken, die fast ausschließlich von den deutschen Arznelmittelfirmen beliefert werden. Angestrengt müssen wir schaffen, um der uns verbliebenen Belegschaft den großen Bedarf zu decken. Wir bitten daher um Verständnis, sollte sich die Belieferung einmal etwas verzögern.

chwabe

#### Es ist billiger und klüger

dfe Zähne gesund zu erhalten, als kranke wiederherzustellen, denn richtige Zahnpflege hilft Zahnkrankheiten verhüten. Verlangen Sie die Aufklärungsschrift: Gesundheitistkein Zufall" kostenlos von der Chlorodont-Pabrik,

Dresden.



gehört jeder in den Luftschutzkeller. Die Luftocheke nicht vergessen und darauf achten, daß sich hierin ein guter Schnaffverband für kleine Wunden befindet, wie z. B.

der bei leichten Verletzungen, Verbrennunger oder Quetschungen gute Dienste leistet. EAD. RICHTERACIE.A.G. CHEMWERKE, RUDOLSTADT/THÚR



Ysatfabrik Wernigerode

#### Indizienbeweis: feuchtes Taschentuch.

Seit Jahren zeigten Herrn M's Taschentücher Rostslecke. Nach einiger Zeit gab es Löcher, Auf Befragen gab er an, nichts über die Ursachen zu wissen. Eine erlahrene Hausfrau stellte ihn in dem Augenblick, als er ein feuchtes Taschentuch zum Schlüsselbund in die Tasche stecktet - Haben auch Sie schon solchen und anderen Ursachen für Fiecke und Löcher in Ihrer Wäsche nachgespürt? Viele wertvolle Winke über Vermeidung von Wäscheschäden aller Art enthält die Henkel-Lehrschrift "Wäscheschäden und ihre Verhütung". Zusendung kostenlos.

Als Drucksache an: Persil-Werke, Düsseldorf

Ort: